Au

# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthausc.

N 143. Montag, den 15. Juni 1840.

Angekommene Fremde vom 12. Juni.

Herr Notarius Wonciechowski aus Polen, I. in No. 36 am Danim; die Hrn. Guteb. v. Byszewski aus Goluchowo und Jackel aus Przydyn, I. im Hotel de Berlin; Hr. Guteb. v. Szezytnicki aus Golin, I. im Hôtel de Saxe; die Hrn. Guteb. v. Sikorski aus Kozlowo, v. Jaraczewski aus Bronowo, v. Jaraczewski aus Jaworowo und v. Jaraczewski aus Ruchociu, Frau Guteb. v. Bojanowska aus Krzekotowice, Hr. Apotheker Beigel aus Samter, Hr. Pachter Konig aus Ranossewice, I. im Hotel de Paris; Frau Majorin v. Grabowska u. Hr. Hofrath Krehs aus Bromberg, Hr. Partik. Domanski aus Koskeu, Hr. Guteb. Sig aus Rogowko, I. im Hotel de Dresde; Hr. Guteb. Roch aus Waiße, I. im Hôtel de Vienne; Hr. Schauspieler Dittmer aus Bromberg, I. in ben drei Sternen; Hr. Muhlengutsbestiger Nauke und Hr. Leberfabrikant Verndt aus Virnbaum, Hr. Forstjäger Conrad aus Nacot, I. im Hôtel de Pologne.

1) Mothwendiger Verkauf. Dber = Landes = Gericht zu Vosen I. Abtheilung.

Das Mittergut Potrzebowo im Rreise Kröben, abgeschätzt auf 9421 Athlr. 25 fgr. 7 pf. zusolge der, nebst Hypothekensschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 10 ten Dezember 1840 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhaffirt werden.

Pofen am 2. Mai 1840.

Sprzedaź konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydział I.

Dobra szlacheckie Potrzebowo w powiecie Krobskim, oszacowane na 9421 Tal. 25 sgr. 7 ien. wedle taxy, mogacéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 10g0 Grudnia 1840 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedane.

2) Bekanntmachung, Bur bffent= lichen Berpachtung bes im Pleschener Rreife belegenen Ablichen Guts Popowet bon Johanni c. ab, auf drei nach einanber folgende Jahre, haben wir einen Termin auf ben 26. Juni 1840 Bormittage 10 Uhr in nnferm Inftruftiones= Bimmer vor bem Dber-Landes-Gerichts= Affessor von Splitgerber anbergumt, gu welchem wir Pachtluftige, mit bem Bemerten einlaben, daß die Pachtbedingungen in unferer Registratur eingesehen mers ben fonnen.

Pofen den 6. Juni 1840.

I. Abtheilung.

Mothwendiger Berkauf. Land: und Stadtgericht gu Posen.

Das im Dorfe Gotacy Pofener Rreifes sub Do. 6. belegene ben Gefchwiftern Cobodi gehörige Erbzinsgut, abgeschatt auf 983 Athle. 4 Ggr. sufolge ber, nebst ckich naležąca, sądownie oszacowana Snpothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzuschenden Tare, foll am 2. Oftober 1840 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle fubha= ffirt werben. Dobra salacheckie Lotrebon

Alle unbefannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praflufion fpateftens in Diefem Termine gu melben.

powiecio Liebskin

Pofen ben 26. Mai 1840.

Obwieszczenie. Do publicznego wydzierzawienia dóbr szlacheckich Popowek w powiecie Pleszewskim polożonych, od Sgo Jana r. b., na trzy po sobie następuiące lata, wyznaczyliśmy termin na dzień 26go Czerwca 1840 zrana o godzinie totéy w naszéy izbie instrukcyinéy przed Ur. Splitgerber Assessorem Głównego Sądu Ziemiańskiego, na który dzierzawienia chęć maiących z tém nadmieniem wzywamy, iż warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań, dnia 6. Czerwca 1840. Ronigliches Oberlandesgericht; Krol. Glowny Sad Ziemiański, Wyd. I.

> Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość czynszowa we wsi Sołaczu w powiecie Poznańskim pod No. 6 leżąca, do rodzeństwa Sobona 983 Tal. 4 sgr. wedle taxy, mogacéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 2. Pazdziernika 1840 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Poznań, dnia 26. Maja 1840.

Worth and L. And Associ

4) Northwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht zu Pofen.

Das ben Dekonomic Ecommiffarins Johann Michael und Henriette Schönrockschen Shekeuten gehörige, hier auf
ber Borstadt Jawade sub Mo. 94 belegene Grundstück, abgeschäft auf 668
Athlir. 3 sgr. 170 pf. zufolge ber, nebst
Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am
25. August d. J. Bormittags 11 Uhr
an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt
werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannsten Gläubiger, namentlich die Anna Justianna verebelichte Musikus Trendis gesborne Schreiber, die Johann Traugott Schreiberschen Nachlaß. Gläubiger, die Gebrüder Valentin und Martin Voruckt und die verehelichte Gartner Kreuß, Anna Rosina geborne Neumann, werden hierzu bffentlich vorgeladen.

Pofen, ben 19. April 1840.

5) Der hiefige Kaufmann Julius Hor, wit und die unverchelichte Blume alias Minna Lutomirska, haben mittelft Chezvertrages vom 15. und 27. d. M. die Gemeinschaft ber Guter und best Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bfefentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, ben 29. April 1840. Ronigl. Lands und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość tu w Poznaniu na Zawadach pod Nr. 94. położona, do Jana Michała Schoenrocka, komissarza ekonomicznego i małżonki iego Henrietty Schoenrock należąca, oszacowana na 668 Tal. 3 sgr. 170 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 25. Sierpnia r. b. przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, mianowicie Anna Julianna z Schreiberów zamężna za muzykusem Trendis, wierzyciele pozostałości niegdy Jana Traugotta Schreibra, Walenty i Marcin bracia Boruccy i Anna Rozyna z Neumanów zamężna Kreutzowa, zapozywaią się ninieyszém publicznie.

Poznań, dnia 19. Kwietnia 1840.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Julius Horwitz kupiec tuteyszy i Blume alias Minna Lutomirska panna, kontraktem przedślubnym z dnia 15. i 27. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 29. Kwietnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

### 6) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Fraustadt.

Das hierselbst auf bem sogenannten langen Graben sub No. 218 belegene, ben Tuchmacher Simon Peterschen Erben gehörige Wohnhaus nebst einem kleinen Heinen Hinterhause, Stallung und Garten, abzgeschätzt auf 1267 Athlr. 6 Sgr. 8 Pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Regisfratur einzussehenden Tare, soll am 24. September 1840 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhasiirt werden.

Frauftadt ben 1. Mai 1840.

### 7) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Samter.

Das zur Jacob Rankowskischen erbs
fchaftlichen Liquidationsmasse gehörige,
zu Bronke unter Nr. 239. belegene Grundstück, abgeschätt auf 515 Rehlr.
6 fgr. zufolge der in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 27. Juli
1840. Pormittags 11 Uhr an ordents
licher Gerichtösselle subhassirt werden,

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Der bem Aufenthalte nach unbekannte Bincent Rankowski, wird hierzu offent= lich vorgelaben.

## Sprzeduż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Wschowie.

Tu na tak zwanéy długiéy grobli pod liczbą 218 położony, do spadkobierców sukiennika Szymona Petera należący dom z małym tylnym domem, chlewem i ogrodem, który oszacowany na 1267 Tal. 6 sg.: 8 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 24. Września 1840 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wschowa, dnia 1. Maja 1840.

### Sprzedaż konieczna.

### Sąd Żiemsko-mieyski w Szamotyłach.

Nieruchomość do massy spadkolikwidacyjnéy Jakóba Rankowskiego należąca, w Wronkach pod No. 239 położona, oszacowana na 515 Tal. 6 sgr. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy w Registraturze, ma być dnia 27. Lipca 1840 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci, realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypoźnieny w terminie oznaczonym.

Niewiadomy z pobytu Wincenty Rankowski zapozywa się ninieyszem publicznie. 8) Boitralcitation. Der, bei bem hiefigen Land= und Stadt-Gericht als Gerichte-Diener und Gefangenwarter angeftellt gemefene Gigismund Sanfel, hat in Diefer Eigenschaft eine Umte Raution bon Gin hundert Thaler erlegt, welche ibm nunmehr, nachbem er mit Penfion in ben Ruheftond verfett worden ift, aus-Bevor Dies geantwortet werben foll. geschicht, werben alle biejenigen, welche aus ber Umtebermaltung bes zc. Santel irgend einen Unfpruch an benfelben haben und fich an die Raution ber 100 Rthir. halten wollen, hierdurch aufgeforbert, fich in bem auf ben 31. Juli c. Bormit= tags 10 Uhr bor bem Brn. Uffeffor Rifle= wicz in unferm Gerichte-Local anberaum= ten Termine ju melden und ihre Un= fpruche geltend zu machen, mibrigenfalls fie berfelben fur verluftig erflart und an Die Perfon bes zc. Santel, welchem bie Raution ber 100 Rtblr. gurud gezahlt werben wirb, werben vermiefen merben.

Inowraclaw ben 29. Mai 1840.

Ronigl. Land, u. Stadtgericht,

9) Proklama. Für die Forderung des Kaufmann Vincent Wochalski zu Franstadt von 180 Athle. der ex agnitione des Michael Jankowski vom 15. Januar 1800 am 17. Februar 1800 ein Hypotheken- Rekognitions- Schein erstheilt und ist dieselbe sodann ex decreto vom 5. Februar 1827 auf dem Foliodes Grundstücks Pleschen No. 8 im Hys

Zapozew edyktalny. Sigmund Hankel przy tuteyszym Sądzie Ziemskomieyskim iako posługacz sądowy i zarazem dozorca więźniów ustanowiony, złożył był w téy kwalifikacyi kaucyą urzędową sto talarów, która iemu na teraz gdyż z pensya stanowi spokojności poruczonym został, wyplacona być ma. Nim iednakże to nastapi, wzywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzy z sprawowania urzędowania przez tegoż Hankla, iako. kolwiek bądź pretensyą do tegoż roś. cić maią, i tey kaucyi 100 Tal. trzymał się maią zamiar, ażeby się w tém na dzień 31. Lipca r. b. o godzinie 10téy przed Ur. Niklewicz Assessorem w naszym lokalu sądowym wyznaczonym terminie zgłosili, i z swemi pretensyami się popisywali, w przeciwnym bowiem razie z takowemi prekludowanemi, i do osoby tegoż Hankla, któremu kaucya ta 100 Tal. zwrotnie wypłacona będzie, oddalonemi zostana.

Inowraciaw, dnia 29. Maja 1840. Krol. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Na pretensyą 180 Talarów kupcowi Wincentemu Wo-chalskiemu z Wschowy należącą się, został ex agnitione Michała Jankowskiego, z dnia 15. Stycznia 1800 r. attest hypoteczno-rekognicyjny pod dniem 17. Lutego 1800 r. udzielowym, i iest taże ex decreto z dnia 5. Lutego 1827 na folium gruntu w

Witt ju Kesten.

pothefenbuche eingetragen worben. Bet ber Subhaftation Diefes Grundflucks ift fur diefe Doft von 180 Rtblr. eine Gpegial : Maffe angelegt worben, weil bas Dofument über Die Poft nicht hat befchafft werden fonnen. Alle unbefann= ten Intereffenten ale Gigenthumer, Er. ben, Ceffionarien, Pfandinhaber ober fonft Berechtigte biefer Doft und ber bar= über lautenden Dofumente vom 17. Fe= bruar 1800. welche Unspruche an bie quaest. Spezial : Maffe zu haben bermeinen, werden hierdurch aufgefordert, ihre Unspruche unter Borlegung ber Dofus mente fpateftens in bem auf ben 26. September fruh 10 Uhr vor bem herrn Dber Landes-Gerichte-Uffeffor Seing in unferm Inftruttione = 3immer angefeg= ten Termine geltend ju machen, wibris genfalls die Praflufion und Amortifation bes Dofumente und ber Unfpruche erfols gen wird, und fie event. ju gewärtigen haben, baf bie Spezial-Maffe, fo weit nicht die Zahlung ber Poft rachgewiesen wird, der Wochalsfischen Konfursmaffe ober wer fonft fich als berechtigt aus= weifet, jugefproch enwerben wird.

Pleschen ben 10. April 1840.

eczno-rekognicziny pod

Ronigl. Land und Stadtgericht.

Pleszewie pod No. 8 położonego w księdze hypoteczney zaintabulowana. Przy subhastacyi gruntu tego iest dla tey summy 180 Tal. massa specyalna utworzona, albowiem dokument na summe te niemogł być dostawionym. Wszystkich niewiadomych interes. sentów, iako właścicieli, sukcessorów, cessyonaryuszów, posiedzicieli zastawnych, lub też uprawnionych do summy téy i na nia wystawionego dokumentu, z dnia 17. Lutego 1800 r. którzyby pretensye swoie do rzeczonéy massy oddzielnéy mieć mniemali, wzywaią się ninieyszem, ażeby takowe przy przełożeniu dokumentu navpóźniew w dniu 26. W rześnia r. b. o godzinie rotéy zrana przed Ur. Heinz Assessorem Sądu Głównego w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym terminie uzasadnili, w przeciwnym bowiem razie niezawodnie prekluzya i amortyzacya dokumentu tego i pretensjów nastąpi i ci event. spodziewać się mogą, że ta massa specyalna, skoro wypłacenie summy tey udowodnionem nie będzie, massie konkursowey Wochalskiego lub też temu, któryby się iako uprawniony wykazać miał, przysądzoną zostanie.

Pieszew, dnia 10. Kwietnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Zapożew edyktalny wierzycieli w processie konkursowym nad maiątkiem kupca Ignacego Witta w Kościanie.

<sup>10)</sup> Kölktalvorladung ber Gläubisger in bem Konkurd : Prozesse über bas Vermögen bes Kaufman Ignah Witt zu Rosten.

Ueber das Bermögen des Kausmann Ignah Witt zu Kosten, ist am beutigen Tage von Amtswegen der Konkurs - Proz zest erdsfinet worden. Der Termin zur Aumeldung aller Ansprüche an die Konturd. Masse steht am 11. Juli c. Vormittags um 10 Uhr, vor dem Herrn Land = und Stadtgerichts. Kath v. Ziegler im Partheien - Zimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer fich in diesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Ansprüchen an die Masse ausgeschlossen, und ihm deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges

Stillschweigen anferlegt werben. Roffen, am 17. Mars 1840.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Nad maiątkiem Ignaćego Witt, kupca w Kościanie otworzono dźiś process konkursowy z urzędu. Termin
do podania wszystkich pretensyi do
massy konkursowey, wyznaczony iest
na dzień 11. Lipca r. b. o godzinie 10tey przed południem w izbie
stron tuteyszego Sądu przed Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Kościau, dnia 17. Marca 1840. Król Sąd Ziemsko-mieyski.

11) Bekanntmachung. Der Eblefin Urbanowicz zu Emolary hiefigen Kreisce, hat mit seiner Brayt der unverechelichten Catharina Janiszewska mittelst gerichtlichen Vertrages vom 25. Mai d. J. die Gütergemeinschaft für die einzugehende Ehe ausgeschlossen.

Trzemeizno, ten 25. Mai 1840. Konigl. Land= und Stadtgericht. Obwieszczenie. Celestyn Urbanowicz z Smolar tuteyszego powiatu, wyłączył z oblubienicą swoią niezamężną Katarzyną Janiszewską, przed wniściem w związki małżeńskie według układu sądowego z dnia 25go Maja r. b. wspólność majątku.

Trzemeszno, dnia 25. Maja 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

12) Der Müblenbesiger Johann Nast 311 Guntergost und bessen verlobte Braut Unna hanke baselbst, haben mittelst Ehes vertrages vom 5ten Juni 1840 die Gesmeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierburch zur dfsentlichen Kenntniß gebracht wird.

Lobsens, den 6. Juni 1840.

Ronigl, Land = und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Jan Nast posiedziciel młyna w Wytrogoszczu i iego narzeczona Anna Hanke, kontraktem przedślubnym z dnia 5go Czerwca 1840 wspólność maiątku i dorobku wyłączeli.

Lobženica, dnia 6. Czerwca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 13) Bekanntmachung. Mit Bezug auf unsere Bekanntmachung vom 27sten April c. wird hierdurch zur defentlichen Kenntniß gebracht, daß der zur Berpachtung der Guter Witkowo Gnesner Kreises, auf den 16. Juni c. anberaumte Termin, auf den 26. d. M. verlegt worden ist.

Pofen ben 11. Juni 1840.

Provingial : Landschafts = Di = rektion.

Obwieszczenie. Z odwołaniem się do naszego obwieszczenia z dnia 27. Kwietnia r. b. podaie się do publiczney wiadomości, iż termin do wydzierzawienia dobr Witkowa powiatu Gnieźnieńskiego, na dzień 1690 Czerwca r. b. wyznaczony, na dzień 26. m b. odłożony został.

Poznań, dnia 11. Czerwca 1840. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

- 14) Das Gut Rablowo Rreis Breschen, ohnweit Kornaty, ift aus freier Hand zu verkaufen, oder auch auf 3 und mehrere Jahre sofort zu verpachten. Die nas hern Bedingungen sind Wallischei No. 12. zu erfragen und der Hypothekenzustand ist aus den gerichtlichen Ukten zu entnehmen. Posen den 12. Juni 1840.

  Der Eigenthumer v. Kurcewski.
- 15) Bur Trauer fich eignend, ale ichwarzen Erepe und Bander empfichlt zu bil. ligen Preisen g. A. Damrofch, alten Markt.
- 16) Einem hohen Abel und hochverehrten Publito beehre ich mich ganz ergebenft anzuzeigen, daß ich mich hier Orts als Manns-Rleiberverfertiger niedergelaffen habe. Gründliche Kenntniß dieses Faches, welche ich mir während meiner Kondition bei Meistern in mehreren der bedeutendsten Stadte Deutschlands zuzueignen Gelegenheit hatte, berechtigen mich zu der Bersicherung, daß ich neben billigen Preissen, alle Aufträge zur Zufriedenheit der Ertheilenden ausführen werde. Ludwig Rudolph Zander in Posen, wohnhaft in der Breslauer. Strafe No. 1.
- 17). Na dniu 7go Lipca r. b. będę sprzedawał z wolney ręki inwentarz żywy i nieżywy w Wierzchaczewie pod Szamotulami. Laskowski.
- 18) Obwieszczenie. Cegła dobrze wypalona znana dla swey suchości i czystości murów iest w naybliższey cegielni Jerzycki do sprzedania, za 1000 po 8 Tal. 5 sgr. Kantor na ulicy po Jezuickiey No. 219.

Poznań, dnia 13, Czerwca 1840. Eliaszewicz.